Infertionegebühren

Nº 18.

Montag den 22. Januar.

1849.

Berlin, ben 21. Januar. Ge Soheit ber Bergog Ouftab bon Medlenburg : Schwerin und Ge. Soheit ber Bergog Georg von Medlenburg = Strelit find nach Den - Strelit abgereift. — Der Ronigliche General-Major und Ober-Befehlshaber ber Deutschen Reichstruppen in ben Bergogthumern Schleswig-Bols fiein, von Bonin, ift nach Schleswig abgereift.

Dem Oberlehrer Liebetren am Berlinifchen Gymnafium gum grauen Rlofter ift bas Brabifat " Professor" beigelegt worben.

Auf zu den Wahlen!

\* Nur wenige Stunden trennen uns von bem verhangnifvollen Burt, ber bie Beschicke bes Baterlanbes far bie nachfte Butunft mit gu entscheiben bestimmt ift. Ge werben beute bie Wahlmanner ernannt; in ben Bahlmannern aber liegt ichon ber Deputirte ange= beutet. Wie ber Bahlmann, fo ber aus feinem Botum hervorgebende Deputirte. Darum zum letten Dale erinnern wir an bie nothige Borficht: Rur wer offen und ehrlich fich fur bie fonftitutionelle Dlonarchie erflart, nur wer an ber Gleichberechtigung aller Stanbe, aller Confeffionen ohne winfelgugigen Rudhalt mit unzweidentiger Aufrichtigfeit festhalt, nur wer ein Berg bat fur bie Roth ber Armen und in feinem engern Rreife fcon mit Gifer und Singebung nach biefer Seite bin fich thatig erwiesen, wer in feinem eigenen Saufe fich ber Ordnung, in feinem Brivatleben fich ber Rechtschaffenheit befleißigte, bag ibm ein Beber vertranensvoll die eigenen Angelegen. beiten in die Sand geben wurde, nur den Mann mablen wir gum Bahlmann. Doch noch Gine Warnung haben wir hingugufügen : ce taucht in unferer Mitte ploblich ber Berfuch auf, und abermals von bem festen Untergrund, ben wir burch bie Berfaffung vom 5. Dec. v. 3. gewonnen hatten, wieber hinauszuschleutern in die hohe Gee ber Zweifel und Ungewigheiten, in bie tobende Bluth ber Leibenfcaften und Berwurfniffe, bie uns von bem ungeschickten Bauberlehrling, von ber Majoritat ber aufgelöften D. . B. am 9. Nov. v. 3. in fo verberblicher Beife beraufbeschworen murben. Der fo ficher in Aussicht gewesenen Ginigfeit und Berfrandigung unter ben Deutschen brobt eine gefährliche Storung burch biefen ploglich baswiften geworfenen Bantapfel. Denn bie bei Beitem überwiegenbe Majoritat ber hiefigen beutschen Bevolferung will fich jene einmal erlangte Bafie nicht wieber entziehen laffen; wir wollen fefthalten an ber gegebenen Berfaffung, bie einen guten Ausgangspuntt liefert und auf Grund ber bereits gemachten Bugeftaubniffe nus in ber Entwickelung eines acht freifinnigen, vollsthumlichen Staats. lebens weiter vorzuschreiten geftatter. Wir halten das Berfaffunge: werf fur noch lange nicht vollenbet; benn bie veröffentlichte Urfunde zeigt noch viele Lucken, namentlich aber mehrere finnverwirrende 3 weibentigfeiten, bie in ein flares Licht gefest werben muffen, wenn Rube und Buverficht in die Bruft bes Burgers wiederfebren foll. Aber bie Berfaffung birgt in fich bei alledem einen gediegenen, compacten Rern von Conceffionen, ben wir uns nicht wollen aus ben Banben eutwinden ober verflüchtigen laffen. Den gu Bahlmannern vorgeschlagenen Candidaten wollen wir baher, wenn fie ben oben ermahnten Bedingungen fonft genügen, auch noch die ausbrudliche, in bestimmter Faffung zu beantwortende Doppelfrage vorlegen: Db fie absehend von ben theoretischen Reibungen und Zwiespaltigfeis ten bes vorigen Sommers bie Berfaffung vom 5. December v. 3. als unverrudbaren Ausgangspunft ber weitern Berathung zu Grunde gelegt wiffen wollen? ob fie ferner bie Ausmerzung ober freifinnigen Emenbirung ber in die Berfaffung eingeschlichenen Zweidentigfeiren für nothwendig und unerläßlich erachten? Mur wer beibe Fragen mit gleicher Entschiebenheit bejaht, dem wollen wir vollen Bertrauens unfere Stimme geben.

Berlin, ben 17. Jan. Biel zu fprechen giebt ber fchredliche Tob bes Decorationsmalers Gropins, eines einft fehr liebensmurz Digen und beliebten Mannes, ber namentlich zu ber Beit, wo er bas Diorama grundete, fich ber besonbern Bulb bes verftorbenen Konigs in hohem Grabe gu erfreuen hatte. Er ftaib, indem er fich vorgestern Abend mit einem Brobmeffer in die Rehle ftach. Wie er bagu gefommen, ift ein Rathfel und wird mohl eine bleiben. Dicjenigen, welche an einen freiwilligen Tob benten, finben ihren Anhalt in ber Melancholie, welche fich bei bem Berftorbenen fcon feit einiger Beit fund gab und in feinen angeblich weniger glangenben Berbaltniffen im Bergleich mit ber frubern Beit. Undere ergablen, bag er einen Apfel gegeffen , bag ihm bas Rernhans bavon zwischen ben Bahnen figen geblieben fei, und bag er mit einem Meffer biefes heransarbeis ten wollte, wobei benn bas Deffer ausgeglitten und ihm in die Reble gefahren fei. Go wenigstens fagt ein Diefimabchen aus, welches in bem verhangnifvollen Angenblick um ihn war und vergebene einen Argt herbeiholte. Bon Gropins waren viele ber fconften Decorationen

für bie fonigl. Oper, und befannt ift es, wie er eigende eine Schweis gerreife machte, um nach ber Ratur bie einzelnen Wegenben und Localitaten für Schillere Wilhelm Tell aufzunchmen.

- Geit einigen Wochen hat fich bier, nach Parifer Borbilbern,

ein gang neues Inftitut gebilbet, nämlich ein - Beirathe Bureau.

Wenn man noch vor wenigen Jahren bie bin und wieder in öffent. lichen Blattern auftauchenden Beirathsannoncen als baare Grfinbungen eines Spagmachere betrachtete, fo fand diefe Urt ber Undbietung gar balb ernftlichen Antlang, und man borte nicht felten von auf biefem Bege gefchloffenen Chen. Commiffionare und fchlane alte Beiber, Die hierin eine bequeme Erwerbequelle erblichten, bemühten fich, Seirathen gu ftiften, und liegen fich bie gespielte Rolle eines Unterhandlers, je nach dem Bortheil, ben ein ober ber andere Theil burch bie Beirath erreicht hatte, theuer bezahlen. Dag bei berlei Ghe= ftiftungen bem Betruge Thur und Thor geöffnet war, bavon gaben bie Criminalaften, welche in biefer Beziehung in ben legten Jahren verhandelt worden find, binlanglich Beugniß. Das nen errichtete Beiraths. Bureau hat fein Lebensdafein bereits burch mehrere öffent. liche Angeigen bargethan. Siernach find fortwahrend Dabden und Frauen mit ben glangenbften Gigenschaften, mit niederem und hohes rem Rapitalvermogen, je nach ber Qualitat ber Beirathefandibaten burch baffelbe nachzuweisen. Gur biefen Rachweis muffen gewiffe Spefen je nach ber Große bes Bermogens errichtet werben. Bur allgemeinen Aufflarung über bie Beidafteführung bicfes Beirathes Bureaus biene, bag es lediglich reiche Frauen und Dladchen nachs weift, und ben Beiratheluftigen bas Weitere gu thun felbft überläßt. Die besfallfigen Liften ber heirathsfähigen reichen Schonen werden nicht etwa, wie man glanben fonnte, nach besfallfigen Melbungen, fondern lediglich mit Gulfe bes Bohnungs-Anzeigers und von Commiffionaren, die bergleichen Berfonen ausfindig machen, angelegt, ohne daß die Betheiligten auch nur ein Bort hiervon wiffen. Bie manche unferer Damen wurde fich wundern, wenn fie feben fonnte, bağ fie in biefer Lifte mit Ausführung ihrer perfonlichen und flingen= ben Gigenschaften figurirt. (91.3.)

- Gin großartiges Lotal, bas an Bracht alle bestehenben weit übertreffen und nach bem Borbilde tes abgebrannten Koloffenme eingerichtet werben foll, wird gegenwartig in ber Banhoffegaffe erbaut. Der Befiger beffelben ift ber fr. Dr. Schwarzbach. Das Lotal wirb in furger Beit bem Bublifum geöffnet merben.

Berlin, ben 19. Januar. Der Berr Ober. Befchlehaber ber Truppen in den Marfen hat unterm 16. b. Dr. Folgendes verfügt: Bereits unterm 11. Nobr. v. 3. habe ich in Folge bes angeordneten Belagerungezuftanbes ber Ctabt Berlin und bes Umfreifes von zwei Meilen mehrere Beitungen, Beitschriften und fammtliche Blugblatter, welche eine ber Staats. Regierung feindliche Tendenz verfolgten, burch Entstellung ber Bahrheit und Schmahungen auf die von der Regierung angeordnete Magregeln Ungufriedenheit und Difftimmung gu erregen und zu verbreiten fuchten, verboten. Diefe burch ben Belagerunge-Buftand bedingte nothwendige Magregel gur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung wird indeß, wie die Erfahrung gelehrt, baburd baufig umgangen, bag bie verbotenen Schriften uns ter blos veranbertem Titel in berfelben aufregenden Tendeng gegen bie Regierung gebruckt und verbreitet werben Giner folden abfichtlich boswilligen Umgehung bes Berbots fann aber nicht weiter Spielraum gegeben werben, und beshalb bestimme ich fur die Daner bes auges ordneten Belagerunge-Buftanbes :

1) bag innerhalb bes Belagerunge = Begirts von jest ab feine neue Beitungen, politifche Beitfchriften und Flugblatter ohne meine befondere Erlaubnig berausgegeben werben burfen;

2) bag biejenigen Buchbruckereien, welche ohne meine Benehmi= gung neue ober verbotene Beitungen, politifche Beitschriften und Flugblatter - gleichviel unter melder Beranderung bes Titels, ober ber Benennung - bruden, fofort mit Urreft belegt und mabrend ber Dauer bes angeordneten Belagerungszuftandes außer Thatigfeit gefett wer-

Coldes wird hierburch gur Rachachtung befannt gemacht. Berlin, ben 17. Januar. 1849. Ronigliches Polizei Prafibium. von Sindelbey.

- Bu ben nen aufgetretenen Canbibaten gehort Gr. Theobor Mundt. Er hat eine Anfprache (Revifion ober Bereinbarung?) bruden laffen. Gein Befenntnig lautet: 1) Die Revifion ift Bereinbarung; 2) Rein Broteft! Auch Bruno Bauer wird wieber auftreten. Er hat feine Unficht von ber lage ber Dinge in ber Zeitungshalle entwidelt. Endlich prafentirt fich auch ber aus bem Schuldgefangniß wieder befreite Gr. Beld bem Bahlpublifum burch 2 Brofduren. Seine Lier verbotene "Locomotive" erfcheint, wie die Zeitungshalle jest in Denftabt. Gbersmalbe. -

Berlin, ben 20. Januar. Die neuefte Rummer bes Juftig-Ministerialblattes enthält in bem nicht amtlichen Theile ben

im Juftig-Minifterium ausgearbeiteten Entwurf einer Berordnung über die Beurfunbung bes Perfonenftanbes. Es ift bie Abficht, biefen Entwurf ben nachften Rammern gur Begutachtung vorzulegen. Man bat es fur rathfam gehalten, ihn vorher zu publis ciren, um gunachft bie öffentliche Meinung barüber gu boren, und nach Maggabe berfelben bie einzelnen Bestimmungen bes Entwurfe, fo weit bies erforberlich erfcheint, noch vor bem Bufammentritt ber Rammern abzuandern. 3m Wefentlichen liegen bem Entwurfe bie in ber Rheinproving ichon feit vielen Jahren geltenben und burch eine langere Erfahrung bewährten Borfchriften über bie Führung ber Gis vilftands-Regifter zum Grunde. Rur in einzelnen Bunften ift man bavon abgewichen, namentlich fo weit es barauf antommt, bie Beuts fundung bes Berforenftandes mehr zu erleichtern, ba bie rheinischen Befete manche erschwerende Unordnungen enthalten und beshalb gu vielfachen Befchwerben Beranlaffung gegeben haben.

- Der Entwurf ber Gemeinbe Dronung umfaßt in gebn 216= fcuitten 87 Paragraphen. Der erfte Abichnitt (8 Paragr.) ift "von ben Grunblagen ber Gemeinbe-Berfaffung" überfdrieben und hebt im S. 3. bie bisherigen Unterschiebe zwischen ben Ginwohnerflaffen (Bürger, Schupverwandte ac.) auf. Das Bahlrecht ift (g. 7.) von einem Cenfus abhangig. Der zweite Abichnitt befpricht "bie Bahl und Bufammenfetung bes Gemeinberathe (g. 9 - 25.). Die Dite glieder bes Gemeinderathes, ber in Stadten von 100,000 Ginwohs nern aus 75 Mitgliedern (Gemeinde-Berordneten) und in noch gros Beren Stabten aus einem Berordneten mehr auf je 10,000 Ginwoh= ner besteht, werben (s. 11.) auf brei Jahre gewählt. Der britte Abschnitt (g. 26 - 31.) handelt "von der Zusammensetzung und Bahl bes Gemeinbe, Borftanbes." Letterer, tie Ortsobrigfeit, besteht aus bem Burgermeifter, einem Beigeordneten, ale beffen Stellvertreter, und einer Angahl von Schöffen (Stabtrathen, Ratheberren u. f. w.) Die gemählten Burgermeifter und Beigeordneten beburfen ber Beftatigung ber Staateregierung. Der vierte Abichnitt hanbelt "von ben Berfammlungen und Gefchaften bes Gemeinberathe", enthalt bie §§. 32 - 52. Der funfte Abschnitt bespricht in ben §§. 53 bis 58. die " Defchafte bes Gemeinbevorftanbes"; ber fechfte Abfcnitt ben " Gemeinde-Banshalt" (§. 59 - 64.); ber fiebente Abschnitt (65 - 72.) bie " Sammtgemeinden"; ber achte Abschnitt (§ 73. u. 74.) bie "Gehalter und Benfionen"; ber neunte Ab= fchnitt (g. 75 - 81.) bie "Aufficht über die Gemeinde Berwaltung"; der gebnte Abichnitt (82 - 87.) "vorübergebende Bestimmungen". Der Gutwurf einer Rreis-, Bezirfe-, und Provingial-Drbnung umfaßt 84 Artifel. Den Rreifen, Begirfen und Provingen fteht bie Celbftverwaltung ihrer Ungelegenheiten unter Mitwirfung ter Staats. regierung gu. Die Organe ber letteren find (g. 1.) bie Landrathe. Regierunge, und Oberprafidenten, und werden von bem Ronige ernaunt.

- Rurg nach ber Margrevolution hatte ber Auswanderungs. trieb, ber bie Deutschen seit unbenflichen Zeiten befeelt, fich machtig ausgebreitet. Bablreiche Gefellschaften bilbeten fich. Gine Menge von Projetten lag vor. Dft-, Gud-, Westaustralien, Central = und Gudamerifa waren bas Biel. Gin befonberes Auffeben erregte gur Beit bas Anerbieten bes Grafen v. Sompefd, ber Stadt Berlin einen bebeutenben Grundbefit an ber Bai von St. Thomas, einen ber für ben Sanbel trefflichft gelegenen Sandelspunfte in ber neuen Belt, abzutreten. Die Stadt verwarf baffelbe aus Grunben, bie wir nicht tabeln fonnen. St. Thomas trat in ben Sintergrund. Biele glaubten es beseitigt. Doch bem war nichtfo. Gine Gefellichaft, aus Sand= werfern bestehend, die ihre Verfammlungen im Weftphalifchen Raffeehaufe, alte Jatobeftr., bielt, burch die Bedrangniffe, in bie ber Sandwerferftand gefommen, gur Auswanderung gedrangt, hatte ben Rolonisationsplan, ben Grn. Gelifch in St. Thomas entworfen, guibrer Sache gemacht und im Deutschen Intereffe fich fur eine Deutsche Dieberlaffung bort entichieben, ber fie bei einiger Gulfe von Dben alle ihre Rrafte, und felbft mit Gelbftverleugnung, wibmen wollte; benn biefe Gulfe war nothwendig, weil bas, mas biefe ungefahr 400 Ropfe ftarte Gefellichaft befitt, faum ben fechften Theil ber Ueberfahrtstoften bedt. Rachbem verschiedene Dittel, um Unterftugungen gu erringen, fehlgeschlagen, entschied fie fich, einigen befannten und auerfannten Dannern bie Gorge fur bie Erreichung biefes Bieles gu übertragen. In einer Bufammenfunft, in welcher fie fur biefen 3med ben Stadtfynbilus Sebemann und die Stadtverordneten Beyl und Gaillard gewannen, murbe befchloffen, bag Gr. Bedemann mit bem Minifterinm unterhandeln follte. Die Auswanderer ftellten ihre Rrafte ber Regierung gur Berfügung, um als Pioniere an geeigneten Punften ber Mostitofufte und ber Bay von Ct. Thomas fur Ach und nachfolgende Auswanderer bie erften Rieberlaffungen gu begrun. ben. Die Regierung erwiederte herrn hedemann, bag fie gefonnen ware, Umfaffendes fur bie Auswanderung gu unternehmen, baß fie aber in biefer Beziehung Richts fur Ginzelne und Richts ohne bie Mitwirfung ber Rammern thun fonne. Go gerechtfertigt biefe Untwort auch war, mußte fie boch fcmerglich fur bie Betreffenben fein, um fo mehr, als auch ber Magiftrat bas Gefuch um eine Saustollette, wie fie u. 21. in Darmftabt und Stuttgart fur arme Auswanderer flattgefunden, abgeschlagen hatte. Die Gefellichaft, aus lauter achtungswerthen Mitgliedern beftebenb, will nun in einem Aufruf fic an bie befannte Unterflugungs Bereitwilligfeit ihrer Mitburger wenben. Die Beitrage follen von angefehenen Mitburgern, unter benen man and einen unferer erften Banquiers nennt, angenommen und bis gurAbreife ber Auswanderer aufbewahrt werden, bamit bie Geber eine Sicherheit gegen jeben Difbranch haben. Freilich werben die Projette auf St. Thomas und die Mosfitofufte aufgegeben werben muffen, die, bei forgfaltiger Bahl der Anfiedelungspuntte, richtig geleitet und im Anfang burch Staatsmittel unterfingt, nicht nur ben Ginwanderern, fondern auch bem Mutterlande bie außerorbentlichften Bortheile gemahren wurden, mogegen fie aber auch leicht bas Grab einzelner rathlos baftebenben ober fchlecht geleiteten Gefellichaften werben tonnen. Unter folden Umftanben wird es mit bie Aufgabe fein, die in Rebe ftebenbe Befellichaft nach einem Lanbe gu führen, bad ihren Rraften einen lohnenden und entfprechenden Birfungefreis fichert. In biefem Ginne und in Unbetracht ber geringen Ucberfahrte. toften bat fie fich fur Montevideo ober Rorbamerita entschieden. Bir wurden und unbedingt fur bas erftere aussprechen, wenn ber Friede in biefen gefegneten und gemäßigten, einer großen Bufunft fabigen, Wegenden wiederhergeftellt ware, wo Deutschem Fleife und Deutscher Beschicklichkeit ein weites Gelb offen fteht. (Spen. 3.)

— Gestern fanben auf ben Rehbergen unter ben Arbeitern (etwa 1000 an der Bahl) Unruhen aus Beranlassung höherer Lohnsforderungen statt, wobei leider ein Schachtmeister lebensgefährlich, ein anderer sehr schwer gemißhandelt wurde. Als ein Bataillon Infanterie und eine Estadron Ravallerie anruckten, war die Ruhe sofort hergestellt. Bu gleicher Zeit fanden am Rosenthaler und an einem andern Thore Zusammenrottungen von geringerer Bedeutung statt.

— Das Comité Preußif der Inhaber Spanischer Staatspapiere hatte unterm 15. Dec. eine Dentschrift verfaßt, und sie
im Namen aller Deutschen Inhaber dieser Effetten bei ber Deutschen Reichs. Berfammlung eingereicht. Jest nun hat ein Mitglied bieses Comité's, ber Dr. Tamnau, unterm 15. b. M. bem StaatsMinifterium biese Deutschrift überreicht und um Schut fur das Recht ber Glaubiger gebeten. Die Antwort ist bereits gestern erfolgt

"Ew. Bohlgeboren banke ich ergebenft für die mit dem gechten Schreiben vom 15. b. M. mir überreichte Denkschrift bes Comité's Preußischer Inhaber Spanischer Staatspapiere, und kann ich nur die Bersicherung geben, daß es mir eine große Genugthunug sein würde, wenn ich zur Erfüllung der in der Denkschrift dargelegten gestechten Forderungen Preußischer Staatsbürger beitragen kann. Die dem Staats-Ministerium überreichte Eingabe in Betreff derselben Angelegenheit ist zunächst dem Königl. Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten mitgetheilt.

Berlin, ben 17. Januar 1849.

(gez.) Graf von Branbenburg."

Berlin, ben 19. Januar. Bor ber II. Abtheilung bes Rrisminal. Gerichts ftanden heute unter der Anflage der ftrafbaren Arbeites Ginftellung und Berleitung Anderer dazu die Buchbrucker: Gehülfen Dagup, Dittmann, Balter, Frohlich und Jangen, fammtlich früher Mitglieder des Buchbrucker. Gehülfen. Berzeins hier.

Das Richter-Rollegium bestand aus 3 Richtern unter bem Borfit bes Rriminal Gerichts Rathe Buffe; als Staats-Anwalt fungirte herr Raumann, als Bertheibiger herr Dr. Stieber.

Die verlesene Anklage gründet sich auf die am 1. August v. 3. erfolgte Arbeits. Giustellung von etwa 470 Buchdrucker- Gehülfen, welche sich den sogenannten Mainzer Beschüffen vom Mai v. 3. angeschlossen hatten und deren Lohnsätze hier von den Prinzipalen verlangten. In einer Versammlung am 30. Juli v 3. der Buchs drucker. Gehülsen war der Antrag gestellt: die Arbeit einzustellen, und dieser Antrag mit Majorität angenommen. Hierin liegt, nach der Antlage, ein Bergehen im Sinne des §. 182. der Gewerbes Ordnung.

Die vorläufigen Auslassungen der Angeflagten ergeben, daß fle als Romité - Mirglieder die übrigen Gehülfen durchaus nicht zur Arbeits - Ginftellung aufforderten, vielmehr erklärten: "es muffe Jedem überlassen bleiben, zu thun, was er wolle; " speziell ergab sich, was auch spater burch die Zeugen bestätigt wurde, daß jeder Angestlagte seine Gehülfenstelle vor dem 1. August gefündigt hatte.

Nach einer glänzenden, \( \frac{3}{4} \) Stunden füllenden Vertheidigungsrede, in welcher zulet auf die allgemeine Noth der Buchdrucker-Sehülfen und die Anfregung aller Arbeiterklaffen in jener Zeit hingewiesen, und als Milderungsgrund hervorgehoben wird, trägt der
Vertheidiger Dr. Stieber auf Freisprechung oder doch ein so geringes Strasmaaß (10 Minuten bis 1 Stunde Gesanguis) an, daß
die auf einen solchen S. (182. d. Sew. Ord.), der eine garanttrte
Treiheit vernichte, begründete Strase illusorisch werde, welcher
Ausdruck vom Borsitenden gerügt wird. Die Publisation des Urtheils
wird bis morgen Mittag 12 Uhr angesett. — Schluß 3 Uhr.

(G. B.)

Breslau, ben 18. Jan. Gestern ift Pulszty hier burchgereift und direct nach Dresden gefahren, um von ba mit Szallay,
bem Schwager Roffuth's, nach Bruffel zu geben. Bulszty hat Pesth
am 4. b. verlassen und lauge Zeit in Schlessen frant gelegen. Seine
Aufschlusse über ben Ungarischen Kampf beschränken sich auf Folgenbes: Gin entscheibender Sieg fann vor der Hand über die Desterreis
chische Macht nicht errungen werden, dazu ware nur eine Verwicklung

ber Desterreicher, vielleicht mit Italien, gunstig; boch wird sich Rossuth noch Monate lang halten können, ba die Berichte über bas Zasammenschmelzen seiner Armee durchweg lügenhaft sind. — Pulszty hat das Lager wegen Krantheit verlassen und seine Reise scheint eine politische Misson zu sein; seine Guter in Ungarn im Berthe von 1½ Millionen Gulben, hat Windischgrät als consissit erklätt

Ronigsberg, ben 17. Jan. Der Dr. Rosch erflatt in einer, ben hiefigen Zeitungen zugefandten Erflatung bie Mittheilungen in ben "Enthullungen ber Bahloperarionen ber Demofraten", soweit

paderborn, den 17. Januar. Der Justizminister Rintelen hat an das Ober-Landesgericht zu Münster ein Schreiben gerichtet, in welchem er dasselbe auffordert, die von Herrn Temme gegen seine Amtssuspension eingereichten Beschwerden, zu prüsen und dar- über zu entscheiden. Das hiesige Ober-Landesgericht hat sich bestanntlich nicht für ermächtigt gehalten, die Eriminal-Untersuchung gegen Temme zu übernehmen, und zwar, weil es der Ansicht war, daß nach § 5. des Gesches zum Schuß der persönlichen Freiheit vom 24. September v. J., womit Art. 7. und Art. 88. der Wersfassungs-Urkunde vom 5. Dez. v. J übereinstimmen, dem Justzsministerium die Besugniß nicht mehr zustehe, in Strassach, im Fall der Perhorrescenz des zuständigen Obergerichts, einen andern Gerichtshof, dessen Competenz nicht schon durch das Geses begrünsdet ist, mit der Untersuchung zu beauftragen.

Samburg, ben 16. Januar. Ein eigenthunlicher Fall macht hier großes Aufsehen. Der am 13. b. M. verstorbene Direktor des Stadtheaters, Jean Baptista Baison, sollte morgen seierlich beserdigt werden. Bur großen Ueberraschung des Aublistums wurde aber gestern Abend die Leiche von der ifractitischen Gemeinde reklamirt, indem es sich durch Dokumente ergeben, daß der Berstorbene judischer Konfession ist. Seine nächsten Freunde, ja die Frau selbst (er hinterläßt drei unmundige Kinder) haben nichts von dessen judischer Abstammung gewußt, er war nicht zum Christenthum übergetreten und doch wurde er von Stadt und Land sur einen Protestanten gehalten.

Brannschrigten in Franksurt, Legationsrath Liebe, wurde gestern bie Instruktion zugesandt: Im Namen des Gerzogs von Braunschweig der Reichsgewalt zu erklären, daß derselbe mit Ginschung eines einzigen und erblichen Oberhanptes für den Deutschen Bundesstaat einzverstanden und der Meinung sei, daß diese Würde am entsprechendsten auf die Krone von Preußen übertagen würde. — Die Grundrechte sind bei uns ohne weiteres Landesgeses geworden. Riemand hat daran herumgemäkelt; der ständische Ausschuß und die Staatsregierung bez gegneten sich in preiswürdigem Eiser, die ungesäumte Einsührung des großen Deutschen Bolfsfreibrieses möglich zu machen.

Frankfurt, ben 14. Januar. Der Reicherath Graf v. Giech ift heute in Folge erhaltener bringender Aufforderung auf gang furze Beit nach Munchen abgereift, um dort bis zur Ernennung eines ansberen Prafidenten ber Rammer ber Reichbrathe die Leitung der Gesichäfte biefer eben zusammentretenden Rammer zu übernehmen, da außerdem die Conflituirung berfelben gehindert fein wurde.

Frankfurt a. M., den 15. Januar. Unter ben hier weilenben Fremden befindet fich herr Mascasenas, Gefandter ber Republit
Volivia. Gr ift von seinem Genvernement nach Deutschland geschickt, um betreffs der Deutschen Auswanderung die Ausmertsamseit
der Deutschen Regierungen auf sein Baterland zu lenken und Vorbereitungen zu einem zwischen der Republik Boitvia und Deutschland abzuschließenden Handelsvertrage zu treffen. Das Volivianische
Gouvernement ist der Deutschen Auswanderung manche Vorcheile zu
gewähren bereit, so unter andern will es sich verbindlich machen,
Deutschen Einwanderern eine funfzigjährige Freiheit von allen Steuern
und Abgaben zuzusichern.

— Man spricht davon, daß der Reichsverweser die hoffnung hege, gegen Ende Februar seine hohe Riffion erfüllt zu sehen, und also bis dahin nach Oesterreich zurücksehren zu können. Es durste indessen doch zu bezweiseln sein, ob die Reichsversammlung bis zu biesem Zeitpunkte ihre Aufgabe völlig gelöst har. — Wie man hört, hat der Verfassungsausschuß der Franksurter verfassunggebenden Bersammlung den Verfassungsentwurf vollendet.

Frantfurt a. Dl., 16. Januar. 153fte Gigung ber verfaffunggebenden Reichs=Berfammlung. Zagesord= nung: Fortfegung der Berathung des vom Berfaffungs-Ausschuffe vorgelegten Entwurfs, "das Reichsoberhaupt, der Reichsrath," und zwar über Artifel I. S. 1. und S. 1. a. Reun und dreiviertel Uhr fruh eröffnet der Prafident Berr Gimfon die Gigung. Rach einigen Anrufungen und Beantwortungen von folden ertheilt der Reichsminifter der Finangen, Berr v. Bederath, über den Gingang der Matritular = Beitrage jur Begrundung einer Deutschen Marine Auskunft. Er fügt bingu, daß feitene des Finang = Di= nisteriums die Aufbringung des Marinefonds als eine dringende Angelegenheit erkannt und bemgemäß behandelt wird. Darauf wird die gestern vertagte Berathung über das Reiche = Dber = haupt wieder aufgenommen. Der Prafident theilt e nen Antrag von Wilhelm Schulz aus Darmfladt mit: Daß die Wahl des Oberhauptes zunächft nur auf ein Jahr erfolgen und daß fie den Urmahlern des gefammten Reichsgebiets gur Benchmigung vorge. legt werden folle. Gin neu eingebrachter Untrag von Rodinger und Genoffen will die "regierenden" Fürften von der Wahl ausgefchloffen feben. Godann erhalt das Wort Berr Phillips aus Münden. Er fann fich nur für den Rotenhanfden Borichlag er= flaren, daß ein Reichs-Direttorium errichtet werde. Das Preufifche Raiferthum mare der Weg gur Republit. Es murde feine feche Monate bestehen. Stahl aus Erlangen tommt von feinem chenfalls Baierifden Standpuntte auf ein gang anderes Refultat, als fein Borganger. Er ift der Heberzeugung, daß nur mit einem erblichen Dberhaupte Deutschland als Deutschland befteben konne, er ift fogar überzeugt, daß, wenn es jest nicht befchloffen werde,

Deutschland fich nie einigen ließe. Wenn man bas Gute erkannt habe, fo moge man es gleich ins Wert fegen und dabei bleiben.

Auf die inhaltsvolle Rede Berrn Stahl's verschafft das Auf treten Beren Benedey's dem Saufe eine Paufe der Rube. Er ift der Meinung, es moge ein Deutscher regierender Fürft an Die Spige geftellt werden, welcher es immer fei, er werde feinen Ge horfam bei den übrigen Regenten finden. Dagegen ift er über zeugt, die Macht werde einem Reiche-Oberhaupte nicht fehlen, dem feine bynaftifche Giferfucht entgegenflunde, fobald es aus bem Bolte hervorgehe und das gange ungetheilte Bolt gur Stute habe. Staate-Secretair Berr Baffermann wendet fich gegen die Ber ren Phillips, Beneden und Schuler, indem er die Grunde durch' muffert, aus denen der Erftere ein Direttorium verlangt, die Let teren aber die regierenden Fürften von der Dahlbarkeit jum Dber haup'e ausgeschloffen feben wollen. Er weift auf das Beifpiel Frankreiche bin, um ju zeigen, wie fcnell perfonliche Sympathicen wechseln. Serr Baffermann legt dann die Buftimmungefchriften der Deutschen Fürften und Stande mit Recht ale ein erhebliches Gewicht in die Wagthale fur die Erblichkeit. Die Antlage: "wit würfen Defterreich h'naus", bezeichnet der Redner als einen Bahn'finn. Defterreich wird fich vielleicht von uns fondern, allein fagen Gie nicht, unfer fei die Schuld. Der Musfpruch Des Raifers Ris tolaus: es giebt nur gmei Staatsformen, die abfolute Monarchie und die demofratifche Republit, der hier angeführt worden, ift vom Cjaar gebraucht worden, den befiegten Polen gegenüber. adoptirte ihn Metternich. Aber ihm miderfpricht die Berfaffung Englands. Dort feben mir eine conftitutionelle Monarchie, berei Dauerbarteit fich hinlanglich bewährt hat. Gine folche Berfaffung laffen Gie uns grunden. Es ift nicht mahr, daß wir die lette Rarte ausspielten, daß wir nur noch einen einzigen Echlufftein aufzusegen hatten. Go armfelig ift die Lage nicht, obicon ich ibre Edwierigkeiten nicht vertenne. Bur Linken gewandt fahrt er fort Bober tam und tommt der Widerftand gegen die Ginheit? Boll Ihrer Ceite, meine Berren, und die Schadenfreude dagu, daß auch diesmal aus dem Deutichen Ginheitswerte nichts merden tonnte. Ihr Frohloden ftimmt wunderbar gufammen mit dem Frohloden der Feinde Deutschlands, mit dem Jubel in Danemart und Rufland bei der Soffnung auf ein Tehlichlagen der Deutschen Sade-Uns aber (nach der Rechten deutend und in die Mitte des Sauseb) foll es nicht foren, den eingeschlagenen Beg entschloffen weiter 81 geben. (Lebha ter Beifall.) Serr Reichenfperger aus Eriet ruft der Berjammlung die Warnung gu: Rutteln Gie nicht am Baum der Gefchichte. Die Idee des erblichen Raiferthums ift nod nicht reif, und fur Preugen mochte das Experiment leicht febr toff bar werden. Berr Reichensperger ift daher für das Direktorium 3hm folgt Berr Dftendorf aus Goeft, der für das erbliche Ral ferthum und deffen Ertheilung an Preugen fpricht, fodann Sert Strache aus Rumburg fur die Trias. Sie wird gebildet aus bem Raifer von Defterreich an erfter, dem Ronig von Preugen an zweiter und aus dem Deutschen Bolfewillen an dritter Stelle. Rachdem der Echluß der legten Rede in einem allgemeinen Lachen untergegangen, wird die Bertagung der Berathung beliebt. Dit heutige Sigung folieft 3 Uhr Rachmittags. Rachfle Gigung Donnerflag den 18. Januar.

Frankfurt, ben 16. Januar. Die heutige Berhandlung holein interessantes Factum an bas Licht gestellt. Die Linke hat gegin die Bezeichnung der Reichstagszeitung, als ihres Organs, sich taut verwahrt. Die Berbreitung der Reichstagszeitung, an welcher früher Robert Blum als Redacteur thätig war, hat beträchtlich abgenommen. — Wir sügen aus Franksurter Blättern über die Abstimmuns in der Oestereichischen Frage noch hinzu, daß gegen das Ministerium 87 Oestereicher stimmten, 5 sich der Abstimmung enthielten, v. Schmerling abwesend war, und 115 von der Linken und dem Würstemberger Fos, 22 Abgeordnete aus Bayern und der Rechten sich diesem anschlossen.

Frankfurt, den 17. Januar. Die Frage über die Genehmigung der neuesten Demarkationslinie liegt dem völkerrechtlichen Ausschuffe vor, welcher Serrn Schubert aus Königsberg mit der Ausarbeitung des Berichts beauftragt hat. Der Ausschuf wird sich seiner großen Majorität nach für die Genehmigung der Linie ausssprechen. — Die Bewohner Somburgs haben ihren Fürsten ersucht, zu vermitteln, daß der Beschluß der National-Bersammlung, über Ausbedung der Spielbanken, zurückgenommen werde. Dies Gessuch wurde sedoch zurückgewiesen. — Die Sammlung für die Kinder Auerswald's soll hier bereits 7000 G. übersteigen.

Dresden, ben 17. Januar. Heute Mittag 1 Uhr wurde bie feierliche Eröffnung bes Landtags durch ben König in ber üblichen Weise vollzogen. Bei bem Eintritte bes Königs brachte ber Prassent bent ber ersten Kammer, Dr. Joseph, ein dreimaliges Soch auf ben König aus, worauf berselbe ben Throusessel einnahm. Nacht bem ber König die Thronrede verlesen hatte, trug der Minister Prassenden der Pfordten die Königl. Propositionen und Erläuterungen vor; nach deren Beendigung erklärte berselbe im Namen bes Königs ben Landtag für eröffnet, worauf der Prässent der zweiten Kammer, Stadtrath Hensel, dem König ein abermaliges Hoch aus brachte. Der König und die Prinzen Johann und Albert versügten sich hierauf in das Schloß zurück. Den Königl. Wagen eskortitte reitende Kommunalgarde, den Wagen der Prinzen dagegen eine halbe Schwadron leichter Reiter. Die früher übliche Spalier. Ausstellung von Kommunalgarde und Militair war unterblieben.

Silburghausen, den 12. Januar. Aus hiefiger Stadt wird in diesen Tagen folgende mit vielen Unterschriften versehent Abresse nach Franksurt abgehen: Sohe Nationalversammlung! Die Unterzeichneten, durchdrungen von der Wickeit der demnächk über die definitive Deutsche Sentralgewalt zu fassenden Beslüchste und beseelt von dem lebhasten Wunsche, daß dieselben zur Wohlschafte des Vaterlandes ausfallen mögen, halten es für ihre Pflicht der hohen Nationalversammlung ihre Ueberzeugung dahin auszussprechen, daß sich Deutschland einer farken und dauernden Sinsheit, eines wirksamen Schuses geordneter Freiheit und einer krastigen Vertretung nach außen nur dann zu erfreuen haben wird, wenn die Centralgewalt erblich mit der Krone Preußens vereinigt sein wird.

Dunden, ben 15. Januar. Der tonftitutionellemonarchifde

Berein in Angeburg bat fich bafur ausgesprochen, bag bem Raifer bon Defterreich bie erbliche Deutsche Krone angeboten werbe.

Stuttgart, ben 8. Januar. Die Oberhaupte, Frage ift bei une nicht eigentlich in bie Daffe bes Boltes gebrungen. Rur im tatholifden Oberlande, in ben ehemals Defterreichifden Landestheilen, wedt bie noch nicht erloschene Gehnsucht nach bem in Borber. Defterreich fo milben Defterreichischen Scepter in Berbindung mit ber firchlichen Sympathie auch im Bolfe eine gewaltige hinneigung für ein neues Desterreichisches Raiferthum, welche auch vom Glerns und feinen Organen forgfam gepflegt wirb. 3m protestantischen Alt. Wurttemberg hat bie Frage mehr nur bie gebilbeteren Rlaffen ergriffen, welche, mit Paul Pfizer, bas einzige Beil von einem Prengischen Raiferthum erwarten. (D. 21 3.)

Rarleruhe, den 15. Januar. In ber heutigen Cigung der Erften Rammer zeigte Frhr. v. Andlam an, daß er in der nachflen Sigung einen Borichlag zu begründen gedente: "Ge. Königl. Bobeit den Großherzog chrerbietigft zu bitten, mittelft Borlage eines Geleges einen Derfaffungs - Ausschuß zu berufen, welcher ein Bahlgefet und eine Reform der Berfaffung fofort zu berathen habe, um folde fodann einer ju berufenden Berfammlung gu dem 3mede vorzulegen, die neue Berfaffung anzunehmen, abzuändern oder zu verwerfen."

Bien, ben 15. Januar. Auf bie Wiener Abreffe hat bas Dinifterium Folgenbes geantwortet: "Gin großer Theil ber achtbarften Bewohner Wiens hat seine Zustimmung zum ministeriellen Programm v. 27. Nov. ausgebrudt. Dit freudigem Dant empfangt bas Miniflerinm biefen gewichtigen Beweis eines ehrenben, eines ermunternben Bertrauens. Gin hohes Biel gilt es gu erreichen, bas Biel ber bereinten Bunfche bes Monarden und ber Boller Defterreichs, bie Große, bie Macht, bie Ginheit, bie gefetmäßige Freiheit ber Befammt. Monarchie. 3m vollen Bewußtfein ihrer ernften und fcmies rigen Aufgabe, aber fest entichloffen, auf ber eingeschlagenen Babn befarrlich fortzuschreiten, erfennen bie Minifter in Ihrer Abreffe eine neue Burgidaft für ben gebachten Erfolg ihrer Beftrebungen.

Bien, ten 16. Januar. In Folge bes feit vorgeftern einge. tretenen Thanwettere hat fich bas Gie ber Donau geloft und bei ber neuen Brude einen Gieftof aufgeworfen. Dittage halb 1 Uhr trat bas Baffer aus feinen Ufern, und in biefem Angenblide fleben bereits bie Berftabte Leopolbftabt, Rogan und Erbberg unter Waffer. Gelingt es nicht balb, bas Gis megguichaffen, fo burfte bas Baffer bie eiften Stodwerfe erreichen und fo hunderte von Familien in bas größte Unglud fturgen. Da bieje gelinde Witterung fe ploplich eingetreten ift, fo icheint es, bag man auf bie gewöhnlichen Borfichtemagregeln nicht febr bebacht mar; biefelben merben erft jest in größter Gile ans

Bien, den 16. Januar. Aus Debreegin ift die Rachricht bom 11. d. eingetroffen, daß Roffuth mit feinem Anhang dort eingetroffen mar. Er murde von den ihm vorausgegangenen herbeis geftromten Magyaren mit vielfachem Surrah! begrüßt. Er nahm feine Wohnung im Gemeindehaufe und verkundete dem Bolte, nach feiner befannten Weise, daß er jest erft in feinem Elemente fei. Das Gebaude des proteftantifden Collegiums befahl er fur die Sigungen feines Reichstages bergurichten. 2m 12. wollte er den= felben mit feinen fanatifden ihm gefolgten Reichstagsmitgliedern eröffnen. Bekanntlich ift ber Rern der dortigen Levolkerung proteftantifd und echt magnarifd. Allein der Sandeleftand und alle Wohlhabenden find mit dem Gintieffen des Agitators febr ungu= frieden. Gie gittern nicht mit Unrecht fur ihr Eigenthum und Le= ben. Man darf indeffen überzeugt fein, daß bei Annaherung der Raiferl. Armee eben fo wenig Widerftand zu erwarten ift, als in Pefth. - Aus Giebenburgen haben wir Radrichten bis zum 8., nach welchen fich Bem über Ezernowig nach Rorden durchzuschlagen fucht. Allein in gang Galigien und der Butowina ift bereits ber Belagerungeftand erflart, und die Bauern bewaffnen und vereinigen fich überall mit den Raiferl. Truppen.

Bien, ben 16. Januar. Sier eineuliren Gerüchte über bas erwartete Ginruden ber Ruffen in Die Bufowina, was bie Borte bewahrheiten murbe, bie Groffurft Conftantin in Prag gegen Raifer Ferdinand geaußert haben foll, namlich: fo lange Ruß= land noch über Ginen Dann zu gebieten habe, burfe und werbe bie Defterreichische Monardie nicht in Trummer zerfallen. — Außer Roffuth, Bulsty und Taufenau wird auch Desjaros ftedbrieflich berfolgt, indem man ihnen fammtlich eine nach Schleffen und Galigien eingeschlagene Richtung zuschreibt. — Aus Debrecgin folleine Deputation von 60 Burgern beim Furften Winbifdgrat angelangt fein, um bie Unterwerfung ber Stadt angubieten. Cammtlide Ranonen, welche Reffuth mit fich nach Debreegin genommen, follen um einige Linien zu enge gebohrt fein, fo bag er von feinem Gefchut teinen Gebrauch machen fann, ba bie Angeln nicht in bie Deffnungen paffen; man glaubt, bag ber Bugmeifter bem Agitator absichtlich bie-

Bien, ben 17. Jan. Der hiefige Cipungsfaal bes Reichse tage foll um beilaufig 200 Gibe fur Deputirte vergrößert werben, welche für Italienische und Ungarifde Abgeorducte bestimmt find.

Die Jury in Trieft ift in Folge Ministerial. Berordnung aufgeloft worden, indem fie in ihrer Busammensegung nicht jene Garantie bietet, welche man im Intereffe ber Ordnung und Freiheit von ihr

In biefem Angenblicke befinden fich Ungarn mit Rroatien, Glavonien, Siebenburgen und bie Militairgrange, Galigien mit feinen Anhangfeln, bas Defterr. Italien, Wien und ein Theil von Rieber-Defterreich, beilaufig zwei Dritttheile ber Monarchie, im Belage. tungezustanbe. Gludliches Beginnen bes neuen Jahres. Co meit batten wir es alfo im Jahre ber neuen Freiheit fcon gebracht, und taufden gemiffe Zeichen am politischen himmel nicht, fo werben wir es icon noch weiter bringen.

# Ansland.

### Frankreich.

Paris, ben 16. Januar. Es beißt, bag ber Ruffifche Befcaftetrager in Paris, Baron Riffeleff, feine Baffe verlangt ba be. Franfreich hatte feit bem Februar nur einen Wefchaftetrager in Rugland, ben General Le Blo. Diefer habe im Rovember eine Mus bieng beim Raifer Dicolaus gehabt, welcher ihm verfichert, bag er bie Republit anertennen und einen Botfchafter nach Paris fenden werde, fobald bie Republif burch bie Ernennung Cavaignac'e jum Prafiben. ten Burgichaften ihrer Absicht gegeben, ben Europäischen Frieden gu erhalten. In einer zweiten Andieng am 15. December habe ber Rais fer nun eine vollständig andere Eprache geführt, gefagt, bie Dahl Bonaparte's beweife bas Fortleben bes Beiftes ber Groberung 20., und ber General Le Blo fei von ba an mit fo wenig Rudficht behans belt werben, baß er fich beshalb entichloffen, von Ct. Betereburg abzureifen. Dagegen habe nun ber Ruffifche Defchaftetrager in Paris am 13. b. D. feine Baffe verlangt. Diefe Radricht bedarf ber Be-

- Much die Touloner Centinelle vom 10. Januar behauptet, ce wurden ungefahr 10,000 Mann eingeschifft, die bem Bapft bei feiner Heberfiebelung von Gaeta nach Civita Becchia als Cout bienen fellen. - Aus Marfeille wird bie plogliche Expedition gegen Die Romer auf folgende Beife ertlart: "Die gefammte Guropaifche Diplomatie umidwarmte Ge. Beiligfeit in Gaeta, um ihn zu vermogen, energisch gegen bie Romer gu verfahren. Dan fei endlich übereingefommen, bag er fein Soflager in Civita Becchia auffchlage und hierzu feien jene Ruftungen bestimmt." - Die biefige Bafenarbeiter haben fammtlich eine Protestation unterzeichnet, welche gegen bie jungften Befchluffe ber Rationalversammlung rudfichtlich ihrer Urbeitemeife gerichtet ift. Gie haben zwei Delegirte gemablt, bie auf gemeinschaftliche Roften morgen nach Paris reifen, um bort bie Broteftation bem Marineminifter ober ber Rationalverfammlung gu übergeben. Das Dampfboot Liamone bat ben hafen nech nicht verlaffen. Ge fdeint, bag ber Contre-Abmiral Trebonart auch biefe

britte Dampf. Erpedition wieder befehlige.

- Poniatoweti foll mit biplomatifden Auftragen aus Floreng angefommen fein. - Der Prafibent ber Republit bat bie Gumme von 50,000 Fre. einer Capitaliften-Gefellicaft ausgablen laffen, welche fich in Paris gebilbet hat, um bas Parifer Proletariat in eine Ant Berliner Familienhäufer gu pferchen. Bedes Arondiffes ment foll eine fogenannte Cité ouvrière ober Arbeite-Caferne als Mufterbild erhalten. Das Capital wird burch Metien aufgebracht, beren jebe über 100 Fre. lautet, vier Procent Binfen tragt und in 4 Coupons ju 25 Fre. getheilt ift, welche in Behntheilen gu 2 Fre. 50 Cent. einzugahlen find. Comit fonnen fich bie Armen felbit betheiligen.

Paris, den 18. Jan. Die vorgeftrige und die geffrige Giggung der Rational : Berfammlung waren ohne alles Intereffe. Der Finangminifter jog in der erfleren Gigung ben Gefegentwurf über die Mobiliarfteuer gurud; Berr Gouddaux erflarte, daß er von feiner Initiative als Repräfentant Gebrauch mache und jenen Gefegentwurf unter der Form einer Proposition wieder einbringen wurde. Die National-Berfammlung nahm bann nach einer erften und einfachen Lefung den Rredit von 2,720,000 Frs. für die Liqui= dation der Nationalwertflätten an. - In der geftrigen Sigung wurde über den Gefegentwurf berathen, welcher den in Folge der Etla= ven-Emancipation mit Berluften bedrohten Roloniften eine Entfcadigung gemahrt. Dann murde der Gefegentmurf, bemgufolge Die Bagenfabritation mit einer Steuer belegt merben foll, berathen; desgleichen der Gefegentwurt über die Majorate u. f. m. Serr Dd. Barrot legt einen Defretentwurf vor, demgufolge die Des Attentate vom 15. Dai Angeflagten vor den hohen Gerichtehof, flatt vor die Affifen, gewiesen merden follen. Der Detret= Entwurf murde für dringlich erflart. Jum Schluß murbe ein Petitionsbericht erflattet. Es find noch 8000 Petitionen im Rudflad.

Die Patrie ermähnt, daß &. Rapoleon bis heute 140,000 Briefe erhalten babe, in deren meiften er um eine Unterflügung angegangen merde. Gie macht indef biefe Ermahnung, um auf ein boberes Budget für den Prafidenten der Republit gu bringen.

Spanien.

Mabrib, ben 7. Januar. Mus Anlag eines neulichen Abentenere ber Ronigin, wobei fie das Unglud hatte, verwundet und arrefirt zu werben, foll Rarwaeg ben Plan gefaßt haben, bie Regierung zu einem Triumvirat, bestehent aus ber Ronigin, beren Be= mahl und Mutter, umguschaffen. Dan wurde naturlich ben Cortes nicht als Grund die lodere Lebensweise ber Ronigin angeben, fonbern bag ihre Gefundheit unter der auftrengenden Corge fur bie Staatsgefcafte gelitten babe, bag man ihr beshalb bie Laft erleich= tern muffe, indem man ihr die reife Erfahrung ber theueren Mutter und ben gefunden Ginn bes geliebten Gatten gur Gette ftelle. Man fürchtet Cowierigfeiten fur Die Ausführung biefes Blans von Geiten ber farliftifchen Partei und ber Bofe von Rugland und England; man reduet bagegen auf Franfreich, benn, wie auch immer bie Staatsform Franfreiche fich anbern mag, feine Politit gegen Cpanien bleibt biefelbe, nämlich burch einen Berricher ans Frangofifchem Blut ausschließlichen Ginfluß auf ber halbinfel gu üben. (D. 3.) Schweiz.

Bern, ben 15. 3an. (D. 3.) In Reuenburg regt fich bie royalififche Partei. Gie richtet an die Mitglieder ber gefturgten Regierung Abreffen, ftreut im Bolfe bie Rachricht aus, ber Tag fei nicht ferne, ber fie von ber Berrichaft ber Republifaner befreien und ihrem herrn, dem Ronig von Preugen, wieder guführen werbe; bie Gutgefinnten follten nur in Soffnung ausharren. 3ch habe fcon früher bie Befürchtung ausgesprochen, ber Ranton Reuenburg werbe

ber Coweig noch Rouflitte bereiten; benn bag ber Berliner Sof feine Anfprude auf Deuenburg nicht aufgegeben bat, beweift, außer bem Borbehalt bes herrn von Sybow bei ber Anerfennung ber nen fonftituirten Comeig in Betreff Denenburgs, eine Antwort ber Ronigin von Preugen auf eine ven ben Damen von Couvet an fie gerichtete Lonalitateabreffe. Der Ronigliche Brief lautet: " Deine Damen! 3ch fpreche Ihnen meine aufrichtig gefühlte Erfeuntlichfeit aus fur ben Brief, welchen Gie an mich gerichtet. Die rubrende und fo geprufte Treue ber Neuenburger, welche in Ihrem Briefe fo fcon ausgebruckt ift , ließ mich eine fo lebhafte als fuge und mobl= thuende Ruhrung empfinden. Der, wie ich zu Gott hoffe, augen= blidliche Berluft biefes theuren Landes, welches ber Ronig und ich immer fo febr geliebt und gefchatt hatten, war bie Urfache meiner erften Thranen beim Beginn jener Cpoche, welche mich fo vicle anbere fehr bittere vergießen machte; aber meinen erften Schmerz habe ich burch Renenburg empfunden. Gott wolle mir in feinem Erbarmen bas Glud gewähren, fo viele trene Unterthanen wieder unter ben vaterlichen Schut ihres guten Konige gurudfehren gu feben, um in feiner Liebe und Erfenntlichfeit ben Lohn ihrer Treue gu finben! Lagt uns Gott bitten, meine Damen, bag er mir noch einmal bas Recht gebe, Sie meine Rinder zu nennen! Gie find es immer in meinem Bergen. Der Konig war eben fo gerührt, als ich, von ben ergreifenden Ansbruden Ihres Briefes und ben Bunfchen, bie Gie für ihn und mich begen. Er fpricht nur mit tiefer Rührung und mit einer Bewunderung von Menenburg, welche ich Ihnen vergeblich git fdilbern versuchen murbe. Leben Gie wohl, meine Damen, ich mochte gern an jebe von Ihnen noch befonbere meinen Dant richten und für bie, welche, ich weiß es, feine Gelegenheit hatten, ihren Ramen ju unterzeichnen, für Gie Alle bie Berficherung meiner unveranberlichen Zuneigung. Potebam, ben 10. Dec. 1848. Glifabeth, Ronigin von Breugen."

Bafelland, ben 12. Januar. (Gibg. 3tg.) Das Grofherzoglich Batifche Untersuchungsgericht in Freiburg hat feinerfeits von ber hierfeitigen Regierung bie Anslieferung ber proviforifchen Regierung ber Republif Dentichland, ale ber Beraubung öffentlicher Raffen foulbig, verlangt. Es wurde auf biefes Berlangen erwies bert, bag bergleichen Erfuche, nach Urt. 10. ber Bunbesverfaffung, an ben Bunbeerath gu richten feien. Auf biefes bin bat fobann oberwähntes Untersuchungegericht bas namliche Begehren an ben Bundeerath geftellt. Letterer halt nun, nach einem Schreiben an bie dieffeitige Regierung, bafur, bag, bis bie einschlagenben Berhaltniffe burch ein Bundesgeset naber regulitt fein werben, es in ber Rompeteng ber Rantons Regierungen liege, über folche Anslieferungs. gefuche einen Enticheib gu faffen; bag jeboch eine anfällige Schluge nahme allerdings burch bas Organ bes Bunbesrathes an bie requitirende auswartige Beborbe mitgutheilen ware. Da fich laut Bericht ber Polizei feine ber in Frage frebenden Flüchtlinge mehr im Ranton befinden, fo ift biefe Angelegenheit wohl als erledigt anzusehen.

Teffin. Der Staaterath hat nunmehr, ba er ben Eruft ber eibgenöffifden Behörben ficht, bie Lombarbifden Glüchtlinge, immer noch 317 an ber Bahl, in brei Rlaffen getheilt. Der erften Rlaffe, 85 , haben bie eibgenöffifchen Rommiffate ben Anfenthalt im Ranton gestattet, Die zweite Rlaffe, 210, muß in 8, Die britte, aus 17 Berfonen bestehend, in brei Tagen den Ranton verlaffen. Der "Res publitano" fagt, angemein babe man erwartet, Die zweite Rlaffe werbe noch gefchont werben, aber "in Bern fieht man bie Dinge mit ben Mugen Rabetty's au." (Baft. 3.)

## Italien.

Rom, ben 6. Januar. Das Minifterium erließ biefer Tage wichtige Berordnungen rudfichtlich ber Erwerbes und Gigenthumes verhaltniffe. 3m Kriegeminifterium berricht große Thatigfeit. Biel grobes Gefchut geht nach Bologna und Ancona ab. Dan überwacht bie Ruftungen ber Defterreicher in Piacenga, Mobena und Ferrara aufe Genaufte. Die Carbinale Altieri und Ferretti find aus Gaeta bier eingetroffen. Es beißt, ber Papft wolle einen Bannfluch gegen bie Romer fchlenbern. - Der Konig von Reapel hat jest feine Refibeng nach Gaeta verlegt und feine gange Familie ift ibm gefolgt. Er fahrt fort, bem Papfte jebe mögliche Aufmertfamfeit gu erweisen. Auch ein außerorbentlicher Portugiefifder Befanbter war in Gacta angefommen, ber von Geiten feiner Ronigin jebe Unterftütung ju bieten ben Auftrag haite. — Celbft Toscana habe, beißt es im Frangofifchen Univers, feinen Gefandten in Rom, Beren Barbagli, von bort abberufen, um ihn nach Gaeta gu fenden - eine Nachricht, bie, wenn fie mabr ware, einen volligen Umichwung im Glaubensbefenntnig bes Grn. Gueraggi bewiefe. - Bucchi und Carbinal Amati, ber Legat von Bologna find ebenfalls in Gaeta angetommen. Bucchi foll auf ber Reise in Lebensgefahr geschwebt und fich eine Zeitlang in Speggia verborgen gehalten haben, um nicht ers boldt zu werben. — Bahrend man bier ber fammtlichen Bapftlichen Dienerschaft und fogar ben Beamten ber Baticanischen Bibliothet bie Gehalte entzieht, fliegt bem Papfte bas Gelb vollauf zu. - Sier fceint bie Reaftion gu feinen Ounften feften Buß foffen gu wollen. Gin Theil ber Burgerwehr fcamt fich jest, von Sterbini, an jenem Abend, wo man gur Bertreibung ber Republifaner untere Gewehr gerufen wurde und ftatt beffen bie Conftituante votiren mußte, übers tolpelt worben gu fein. Man hat ben Cturg bes Minifteriume bes fchloffen, und Biele glauben, bag es zu einer Rrifis tommen werbe. Die Conftituante namlich bat von ber Republit Benedig eine Fahne jum Gefdent erhalten, und bieje follte bereits in feierlichem Triumph= juge nach bem Capitol gebracht werben-

Benna, ben 7. Januar. Die Combarbifche Auswanderung,

namentlich ber militairpflichtigen jungen Manner, nimmt taglich gu. Der Militair-Deepotismus ift bis auf einen Bunft geftiegen, welcher an bie fonobeften Infamien vom letten Dlarg erinnert.

Zürkei. Ronftantinopel, ben 27. Dec. Bie in ber griechifden und fchismatifch=armenifden, fo bat nun auch in der tatholifch=ar= menifden Rirche ein Patriardenwechfel flattgefunden. Saffun, der feitherige Batholifch armenifde Patriard, dantte ab, und bie Ges meinde ermählte fofort den Dem Galviani Batabad zum Patriar= den Die tatholifch-armenifche Gemeinde beftand fcon feit langerer Zeit darauf, daß ber Patriard einen Rath von 12 Laien fich beigefelle, um gemeinschaftlich mit diefem über die weltlichen Angelegenheiten der Gemeinde zu entscheiden. Dazu wollte fich der frus here Patriarch durchaus nicht verfiehen, und weil er nicht länger Widerftand leiften fonnte, dantte er ab. Der neugewählte Pas triard muß fich nun den ihm beigegebenen Laienrath gefallen laffen.

Ginem alten Brauch gufolge, werden auf Beihnachten jedes Jahr die gerade in den Gefängniffen befindlichen Griechen und Ar= menier auf das Anfuden ihrer Patriarden drei Zage lang freige= laffen und fiellen fich bann nach dem Teft wieder in den Gefang=

Der Rurdenhäuptling Rurullah Ben, Gouverneur von Sa= tiari, hat die Talne ber Emporung aufgepflangt.

Wochen : Vericht.

Der wichtigfte Theil unferes heutigen Perichts betrifft die in Frankfurt erfolgte Befdluffaffung in der Defterreichifden Frage. Das Problem, das wie ein drudender Alp über der Butunft Deutfchlands fdwebt, ift, wenn auch nicht ohne heißen Rampf, geloft wor= den; das wichtigfte Sindernif einer mahren Ginigung des Deutschen Boltes ift hinweggeräumt, die Gründung eines mirklichen Bun= Desftaates fo gut als gewiß geworden. Was immer noch den unbestimmbaren Ginfluffen der augenblidlichen Ereigniffe preisgegeben war, ein befinitives Abtemmen gwifden Deutschland und Defterreid, ift nun in die Sand Seinriche v. Bagern gelegt: der Austritt Desterreichs aus Deutschland ift unwiderruflich Berathung über diefe Frage bat einen Rrang unverwelflichen Ruhmes um das Saupt Gagerns gefchlungen, deffen Berhalten in Die-fer gangen Zeit die gleiche Große, Entschiedenheit und Offenheit ununterbrochen bemahrte. Demundernewerth mar icon fein Edreis ben an den Orferreichifden Ausschuß; unübertroffen dann feine beiden Reden am 9ten und 13ten. Rachft ihm trat Binde glan-Bend bervor; ihm gelang es, auf die gmeideutige Saltung der Ser= ren Edmerling und Burth ein ichlagendes Licht gu mer'en. -Mar bei der Abftimmung die Majoritat nicht groß, fo mar das megen ber Theilnahme ber Defterreichischen Deputirten nicht andere gu erwarten. - Als nachfter großer Befdluß rudt nun die Entfdeidung über das Reichsoberhaupt immer naher; jest am menig= ften hat irgend jemand Grund, bei diefer Frage eine Berleugnung der fonftigen Burde und Befonnenheit in der Frankfurter Ber= fammlung gu befürchten, die mir auch in dem minder bedeutfamen Befchluß megen Aufhebung der Spielbanten in Deutschland nicht verkennen. - Auch in anderer Begiehung lichtet fich der Gefictefreis unferer Deutschen Berhaltniffe immer mehr. Satten mir noch neulich von den matten Erflärungen der Regierungebe= vollmächtigten in Bezug auf die Ginführung ber Grundrechte in ben einzelnen Deutschen Staaten gu berichten, fo ift boch feitbem in mehreren von diefen die Beröffentlichung bereits erfolgt (in Sef= fen-Raffel, Oldenburg, Cachfen-Weimar). Die Dacht aber der im Deutschen Bolte eine wirtliche flaatliche Ginheit begehrenden Stimme hat fich in gabllofen Erklärungen nicht nur einzelner Dertreterverfammlungen, fondern einer Menge von Polfevereinen und in vielen, jum Theil durch edlen Zon ausgezeichneten Erflarungen Deutscher Fürften gezeigt. Bu Gunften einer erblichen Dberhoheit Preugens haben fich nun noch der König von Gach fen, die Großberzoge von Edwerin, Oldenburg, Baden, Seffen, der Kurfürft von Seffen und fammtliche thuringifde Fürften anegesprochen; in bemfelben Ginne bat fich bie gweite Badifche Rammer erflart und von Boltevereinen wollen wir bier nur nennen die Burger= vereine in Roburg = Meinungen, Altenburg, Rendeburg, Lubed, Somburg, den Deutschen Lolfeverein in Oldenburg, den Deut= ichen Berein in Dresden, mehrere Bereine aus Gubbaben, eine gange Reihe von Braunschweigervereinen, ben Dortmunder Congreß, mehrere hundert Bereine der Rheinlande und Wefiphalen u. f. f. Man tann fich unmöglich noch gegen die Ueberzeugung firauben, bag im Bundesftaate Deutschland die entschiedene Majorität des Bolfes Preugen an der Spige von Deutschland feben will. Aus Baiern bort man über die Bolteflimmung wenig, ebenfo aus Sannover; von den Regierungen diefer Lander ift mit Grund der Widerftand gegen bas erbliche Kaiferthum bes Preufifden Konigs zu erwarten. Entschiedene Erklärungen fehlen noch von hier. —

Ingwifden hat bas immer mehr hervortretende Bewuftfein der Schwäche in ben fleineren Deutschen Staaten gu einer Confereng von Miniftern der acht Thuringifden Fürftenthumer geführt. Un Mediatifirung will freiltd noch feiner denten und fo= gar die Ginfegung eines Gefammtminifteriums ift an dem Widerfpruch Meiningens und Gethas gescheitert, doch ift wenigstens ein Thuringifder Staatenbund mit einem Staatenhaufe und einer ge= wiffen gegenfeitigen Bereinbarung in Bezug auf Gefengebung und Juftig in Ausficht. - In Schles mig = Solftein nehmen die Berhaltniffe wieder eine bedenfliche Wendung Danemart icheint, abgefeben von feiner früheren Abficht, Schleemig gang fich eingu= verleiben, diefem eine befondere Berfaffung geben, ce aber jugleich von Solftein trennen zu wollen. - Darüber hat fich großer Un= wille in den Bergogthumern erhoben und aller Orten tauchen Pro= tefte gegen derartige Magnahmen auf.

Die Preufifde Regierung bat burch Ginführung ber neuen Bechfelordnung einen bedeutenden Schritt gur Berwirflichung der Deutschen Ginheit gethan; außerdem hat fich in der jungften Bergangenheit bas Cultusminifterium mehrfach vernehmbar ge= macht; wir erinnern namentlich an die den Schullehrern zugegan= gene Weifung, ihren Ginfluß bei den Wahlen geltend gu machen und an die fo eben erfolgte Eröffnung der Berfammlung von Geminardirettoren und Seminarlehrern. - Die Bablagitationen dauern fort; erfreulich ift ce, daß immer mehr diejenige Partei bervortritt, welche eine auf der Pafis der gegebenen Verfaffung mahrhaft freifinnig wirtende Vertreterverfammlung erftrebt.

Defterreiche Reichstag bat zwar die Schwierigfeit beim erften Paragraphen ber Grundrechte verwunden, indem er denfelben fallen gelaffen bat; die entichiedene Difffimmung der Kammer gegen das Minifterium zeigte fich jedoch am 8. b M. in dem mit großer Dajorität abgefaßten Befdluffe, wonach fich ber Reichstag burch bie Erklärung des Minifleriums über § 1. ber Grundrechte in feiner fre'en Meinungeaußerung für befdrantt erflarte. Man zweifelt mit Grund daran, daß die Regierung die Grundrechte, wie fie wahrscheinlich aus den Berathungen der Rammer bervorgeben merden, fanctioniren merde und die Auflofung des Reichstags oder der Rudtritt des Minifterinus ware die unausbleibliche Folge.

Das Glud der Defterreichifden Waffen in Ungarn ift fich. im Gangen gleich geblieben. Am 5. b. DR erfoct der Geldmarsichall Edlid über Deffarof einen bedeutenden Gieg bei Rofgbea, in welchem diefer gefangen murbe. Roffuth flüchtete nach der Einnahme von Buda-Pefit nach Debrec, in. Die fich öfter wiederholenden Radridten von feiner Gefangennahme haben fich nicht beffätigt. 3m Banat erfocten indef die Deflerreicher unter Deterhofere Leitung einen großen Gieg über bie Dlagbaren und aus ben Rarpathen rudt eine Defterreichifde Seerceabtheilung flegreich auf Chemnis und Aremnis In Siebenburgen war Oberft Urban erft gludlich; bod ift Claufenburg wieder verloren gegangen. Der Pote Bem hat fich dorthin geworfen; dech feint ihn bas Glud icon wieder zu verlaffen. In wie weit fich die Radricht von einer großen Riederlage ber Dagharen gwifd en Egegebin und Debrecain beffätigen wird, ift abzumarten. Windifd gras taft in feinen Proflamationen den Ungarn die gange Etrenge eines unnachficht= lichen Giegere fühlen; bod bat er auch ten bei ber Ungarifden Armee Dienenden Raiferliden Offizieren und Gelbaten burd 34ficherung einer Umneflie den Rudtritt möglich gemacht.

Gang Galigien, mo man eine Erhebung, burd polnitoe Emiffare bervorgerufen, fürchtet, ift in Belagerungezufland ertlart. Zwifden der Lombardei und Piemont bereitet fich der Ausbruch der Feindseligkeiten immer mehr vor; es icheint, als merbe Radesti den Rampf cröffnen. - Much in Benedig erwartet man

ben Angriff der Defferreicher.

In Rom ift die Bermidelung der Dinge noch ungefahr biefelbe wie in voriger Woche. Die Auflofung ber Junta ift erfolgt; Die Ginberufung der Conflituante fdeint aber auf bas Bolt menig Eindrud ju maden. Die Proflamationen bes Papftes merben nach mie vor von der radifalen Partei möglich gebeim gebalten. doch regt fich nichtsdestoweniger die alte Unhanglichkeit an Pius IX. Db es in Rom gur Intervention fremder Machte tommt, wird die nadfie Bufunft zeigen; ingwifden giebt die Gintabung bes fpanifden Sofes an die tatholifden Dadte, megen Reconflituis rung des Papfice in Spanien, ale bem gur Beit ruhigften Lande (!), ju gang eigenthumlichen Bedanten Anlag.

Der Ronig von Deapel ruftet mit aller Gewalt gegen Gicis lien und fpannt feine Forderungen etwas boch - bafur hat er aber

auch für den Rothtall die Zufiderung Rufflider Sulfe betommen. In Frankreich ift in der legten Bergangenheit ein Antrag wegen Auflösung der Rationalversammlung im Darg zu weiterer Ermägung angenommen worden. Gie ift ein allzugroßes Sinder= niß für alle, welche mit bem neuen Prafidium auch gang neue Pringipien berrichen feben modten und fo erlangte benn der Rat= teauriche Antrag, vom Minifterium unterftust, eine Dajoritat

bon brei Stimmen. Im Bolte war eine gewiffe gereigte Stimmung gegen die Berfammlung hervorgerufen morden und gablreiche Petis tionen verlangten ihren Rudtritt. Cobald es zu neuen Dahlen tommen follte, durfte die Republit in Frankreich auf wenig Stuten mehr zu rechnen haben. - 2. Rapoleon fahrt fort, fich immer mehr mit den miderwärtigen Ceremonien des Soflebene ju umges ben; für die nachfte Butunft hat er eine Rundreife in die Pros

Mus Rufland tonte unlängft die Radricht von einem Bers trage des Raifers mit dem Papfte gu Bunften der Romifchen Ras

tholiten in Rugland herüber. Aus Acanpten murden weitläufig die Reierlichkeiten beim

Empfange des neuen Bicetonigs Abbas Pafda befdrieben. Mus Amerita wird noch fortwärend über bas Goldland Californien berichtet; das Gold ift bort außerordentlich im Preife gefunten; aus allen Gegenden ftromen Befuche borthin gufammen. Die Schattenfeite Diefer großen Entdedung ift, daß Sandel und Aderbau in jenem Lande liegen gelaffen werden und daß die Dog" lichteit einer fo leichten Bereicherung ben Bewohnern auch die Schen bor allem Gefen und aller Ordnung genommen hat. - Außerdem droht ein in beiden Kammern Eudcarolinas gefaßter Befchlug ben alten Zwiefpalt zwifden den nordlichen und fudlichen vereinigten Staaten wegen Aufhebung ber Eflaversi jum offenen Ausbruch

Markt : Bericht.

Berlin, den 20. Januar. Am heutigen Markt waren die Preise wie folgt: Weizen nach Qualität 52—56 Athlr. Roggen loco 26—27½ Athlr., p. Frühjahr 82pfd. 28 Athlr. Br. Serste, große loco 22—24 Athlr. kleine 19—21 Athlr. Hafer loco nach Qualität 15—16 Athlr. p. Frühjahr 48pfd. 15¼ Athlr. Br. Erbsen, Kochwaare, 30—34 Athlr., Futterwaare 28—29 Athlr. Rüböl loco 13¼ å ½ Athlr. Br. u. ha. Rthlr., Kutterwaare 28—29 Kthlr. Rüböl loco 13½ à ½ Rthlr. Br. u. bez., p. diesen Wonat 13½ à 13 Rthlr., Januar/Febr. 13 Rthlr. Br. u. bez. Febr/März 13 Rthlr. Br., 12½ bez., 5 G. März/April 125 à 12¾ Rthlr. April/Mai 12½ à 12½ Rthlr. Mai/Juni 12½ à 12¾ Rthlr. Leinöl loco 95 Rthlr., Lief. 95 à ¾ Rthlr. bez. Wohnöl 17½ Rthlr., Lief. 17 Rthlr., palmöl 13¾ Rthlr., Lief. 13½. Südsee-Thran 10¾ Rthlr., Lief. 10½.

Epiritus loco ohne Faß 145 Rthlr., bez., p. Januar 15 Rthlr. nominell, p. Kebruar 15¼ Rthlr. bez., p. Januar 15 Rthlr. nominell, p. Kebruar 15¼ Rthlr. dto., p. März 15¾ Rtlr.

### Berliner Börse.

| ally by a single a single and a second secon | O Bills |                 | 1         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|
| Den 20. Januar 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zinsf.  | Brief.          | tield     |
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       | -               | 100%      |
| Stante Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34      | 794             | 791       |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 981             | 115       |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | 001             | 974       |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      | 984             | -         |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      | 834             | 96        |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31      | To be           | 811       |
| Ostpreussische »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      | 903             | 901       |
| Pommersche *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31      | 201             | 901       |
| Kur- u. Neumärk. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31      | 2000            | 90%       |
| Cablesische »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | 90              | 89/       |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34      |                 | 0.13      |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | -               | 911       |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       | 1372            | 137       |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177     | 12%             | 12%       |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      | 100             | 43        |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Same    |                 | - 168     |
| Reglin-Anhalter A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | -               | 80        |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | -               | 871       |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 601             | 201       |
| Prioritals-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 1/2   | -               | 921       |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 0.4             | 003       |
| PARTORNAL DIPOTORNAL PROPERTY OF THE PROPERTY  | 5       | 84              | 95        |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 89              | 89        |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34      | -               | 791       |
| Prioritals-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41      |                 | 924       |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 1124            | -         |
| Niederschles - Markische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31      | -               | 72        |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 87              | 87        |
| First Vall State and Annual State of the Annual State of the Annual State of the St | 5       | _               | 981       |
| " III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       | -               | 94        |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31      |                 | 941       |
| Ober-Schlesische "B B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31      | -               | 1 0 7 7 1 |
| Rheinische<br>Stamm-Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | -               | -         |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | -               |           |
| " v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31      | ners.           | 1124      |
| mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41      | -               | 51        |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | -               | 711       |
| Stargard-Losens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | at the party of |           |

Drad u. Berlag von B. Deder & Co. Berantw. Rebactenr: G. Benfel-

Rothwendiger Bertauf. Lands und Stadtgericht gu Rogafen.

Das den August Debring ichen Erben gugehörige Erbpachts Bormert im Dorfe Glomowo, im Rreife Dbornit belegen, abgeschätt auf 15,586 Rthlr. 20 Egr., foll

am 26ften April 1849 Bormit= tags 11 11br

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merden. Die Zare nebft Sprothetenfchein und Bedin= gungen fonnen in unferem III. Gefcafts = Bu=

reau eingefehen werden. Rogafen, am 7. Juli 1848.

Betanntmadung

an das Pofener Detafdement der Freiwilligen aus den Jahren 1813, 14 und 15.

Eingetretener Umftande halber wird es mun= fchenewerth, un'er Geft in diefem Jahre bis gum 2ten Mai zu verschieben.

Pofen, den 20. Januar 1849.

Der Detafdements = Stab.

mittage von 3 bis 5 Uhr zu fprechen bin.

Dr. Wernede, Bataillons-Argt.

Ein Saustehrer, der auch Mufit = Unterricht ertheilen tann, wird gefucht. Raberes Domini= tanerftrafe Do. 3.

Gin Sauslehrer mird gefucht. Das Rabere ift ju erfragen beim Paftor Friedrich.

Gerber = und Büttelftragen = Ede De. 12, ift eine Stube im erften Stod, nach vornheraus fofert

Um heutigen Tage habe ich auf hiefigem Plate unter der Firma:

Wilhelm Zuste

ein Gefdäft errichtet, welches fich vorzugeweise mit dem Speditions : und Rommiffions-Sandel in Waaren und Produkten und dem Bantfache befaffen wird.

Indem ich dies hierdurch gur allgemeinen Rennt=

felbft ich des Morgens von 7 bis 8 und des Rach = für mein neues Unternehmen; ich werde alles aufbieten, mich durch regften Fleif und Energie des in mich gefetten Bertrauens murdig gu zeigen.

Stettin, ben 1. Januar 1819. Wilhelm Bilste.

Wildpret.

Mittwoch den 24 d. M. bringe ich frijche Rebe, Saafen, Goldfafanen und Mebhühner nach Pofen.

Stand: Alter Martt vor dem Bittometi= fchen Saufe und mein Logis Rammereiplag im R Bofer. Gafthof zum Gidborn.

Borläufige Unzeige. Indwig Winter. Profeffor und atademiider Runfter, wird dennachft in Pofen eintreffen, um Borftellungen

der ägnptifden Dagie nach feiner Erfindung und nach einer ihm allein eigenen Darftellungemeife ju veranfta!ten, unter dem Titel:

Moberne Darftellungen scheinbarer Zauberei,

Meine Wohnung ift Königsftrafe Ro. 20., mo= nif bringe, bitte ich um geneigtes Wohlmollen oder die Bunder der Magie in humoris ftifd = poetifdem Gemande. Das Rabere wird durch Programms bekannt

# Eisenbahn=Sof.

Seute Montag ben 22. Januar, am Bahlfesttage zur Erholung der Urwähler: Großes Salon-Ronzert.

Anfang 3½ Uhr Entree 2½ Ggr. Ergebenfte Einladung. Bornha Bornhagen.

Thermometer. n. Barometerftand, fo wie Bindrichtung ju Pofen, vom 14. bis 20. Januar.

| ~              | Thermom                       | eterstand                     | Barometer=                | 251114 |  |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--|
| Eag.           | tieffter                      | höchster                      | stand.                    |        |  |
| 14. 3an.       | + 2,0°<br>+ 1,5°              | + 5,2° + 2,4°                 | 26 3.11,39.<br>27 = 7.8 = |        |  |
| 15. =          | + 2,00                        | + 2,30                        | 27 = 8,0 =                | NW.    |  |
| 17. ·<br>18. = | $+ 1,5^{\circ} + 2,0^{\circ}$ | $+ 4.0^{\circ} + 6.2^{\circ}$ | 27 = 9,0 =<br>27 = 11,1=  |        |  |
| 19             | + 1,70                        | + 6,00                        | 27 = 10,2 =               | S2B.   |  |
| 20. =          | + 3,00                        | + 5,30                        | 27 = 11,0 =               | 25.    |  |